# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, ben 7. Juni 1820.

Das 1. Juni 1820.

Hr. Gutsbesitzer v. Dbiezierst and Koszkowo, Hr. Amtsrath Taitchen, k. In Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Ceheimrath v. Rappart aus Pinne, Hr. Genetralmaior v. Dombrowski and Natten, k. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Gutschessitzer v. Zuchlinski aus Abamowo, Lin Nro. 26 Walischei.

Den 2. Juni.

wölf aus Mloscieiemto, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Mojor v. Gibgen in Pr. Diensten, Hr. Gutsbesitzer v. Komalest aus Grzygen, I. in Nro. 165 auf der Wilhelmsstraße.

Den 3. Juni.

hr. Gutsbesißer von Kotecki aus Bendlewo, hr. Gutsbesißer v. Indlinskt and Grzemiestam, I. in Rro. 2-3 Breslauerstraße; hr. Gutsbesißer v. Prasno= wöfi aus Polanowo, hr. Pachter v. Chodubski aus Rubki, 4. in Nro. 26 Wallsschei; hr. Graf v. Micielski aus Gorczyn, I. in Nro. 99 Wilber

Hrafe; Hr. Erbherr v. Tayler aus Sezodrochowo, I. in Nro. 243 Breklauerffraße; Hr. Erbherr v. Stablewski aus Jalefie, Hr. Gutsbesitzer v. Jaroczewski aus Junikowo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

The state of the base of the state of the st

Hr. Gutsbesiger v. Rotecki, Hr. Gutsbesiger v. Zuchlindfi, Hr. Kaufmann-Braun, Hr. Croherr v. Zuchkindfi, Hr. Amtsrath Laitchen, Hr. Graf v. Wolko-wicz, Hr. Ertherr v. Breza, Hr. Kammerdirektor Hoffmann, Hr. Gutsbesiger v. Niegolewski, Hr. Gutsbesiger v. Rotecki, Hr. Major v. Gößen.

### Befanntmachung.

Das im hiefigen Departement und beffen Meferiker Rreife belegene Domainen= eraz na mocy rozkazu dostoynego Borwert Sochwalde, foll auf ben Grund bes von bem boben Finang-Ministerio gu z lnia 17. m. z. przez publiczną licy-Berlin, unterm 17. v. M. ergangenen Be- taya albo sprzedany, albo na wie fehle, nunmehr im Wege der defentlichen cziość wydzierzawiony W tym celu Licitation entweder verfauft ober vererb: wynaczylismy termin licytacyiny na

min auf den 15. Junius d. J., Bons, he sessyonalney Regencyiney, przed mittage um 10 Uhr, im Geffionegimmer V. Sturtzlem Radzeg Regencyinym ber Regierung hierselbst, por bem Regies wzywamy wszystkich zdolnych do rungerath herrn Sturgel anbergumt, posiadania i nabycia, aby na termin und laten alle Befis und Erwerbsfähige ten przybyli i ofiary swe zadeklarohierdurch ein, fich in diesem Termine walis

theils in ber Regierungs-Ranglei bei bem częścia w Kangellaryi tuteyszey Re-Regierungog Sefritair Pette hierfelbft, gencyiney u Sekretarza Regencyinetheils bei ben landrathlichen Umte in go Petzke, częścia w Urzedzie Radz-Meserik eingeschen werden, und ift ber ezo . Ziemiańskim w Miedzyrzeczu. Pachter Pfund zu hochwalde dato ange- a Dzierzawcaa Pfund w Wysoce odewiesen worben, Gebem, welcher vor bem brat dzis zalecenie, aby każdemu Termine die Gebaude und Grundstude in ktoby sobie zyczył obeyrzeć przed Augenschein nehmen will, solche vorzeis terminem budynki i grunta, takowe gen zu laffen. Bur vorläufigen Dachricht, okazač kazal. Dla temczasowey wiamachen wir benen Erwerbluftigen noch domości obwiesczamy jeseze ochofürzlich folgendes befannt: mikom Labycia w krótkości co na-

1. 3um Borwerk Sochwalde gehoren überhaupt 3151 Magbeb. Morgen Garten, Sutung und Gewäffern:

### Obwiesczenie.

Folwark rządowy Wysoka w Departamencie tuteyszym w Powiecie Międzyrzeckim sytuowany, ma bydź Ministerstwa Przychodów w Berlinie wachtet werden. .0282 m. . t, moe azien 75. Czerwca r. b. przed Bir haben hierza einen Licitationster- pludniem o godzinie 40. tutey w iz-

einzufinden und ihre Gebote abzugeben auge Warunki licytacyine tak co do Die Licitationsbedingungen fomobl jum sprzedaży, iak i wieczystego wydzie-Berkauf als jur Bererbpachtung fonneng rzawienia przeyrzane bydź moga MANO AND AMERICAN TOWN OF THE SEPPLIE.

1. Folwark Wysoka obeymuie w 94 M. an Bauffellen, Medern, mieyscach budynkowych, rolach, ogrodach, pastwiskach i wodach 2. Die Vrästationen ber Einsaffen zu Hochwalde und die Abgaben des Besitzers der Waffermühle, Sande mühle genannt, werden nicht mit veräussert, sondern dem Fiskus vorzbehalten.

varying or

described and discountries

3. Da indessen mit den Gemeinden zu Ihochwalde über die Verwandlung ihrer Praftationen in einen Geldzins kein Abkommen zu Stande gekommen ist, so werden dem Erzwerber des Vorwekes die bisherigent Prastationen und Dienste der Eine praftationen und Dienste der Eine ner Seite nicht zu kundinende Pacht so lange mit überlassen, die sich dies Gemeinde zu den vorschriftsmäßizgen Bedingungen versteht.

4. Cowohl beim Aerkauf als bei ber Dererbpacheung vos gebuchten Born werks wird zuerst ein freies Gebot gethans und hierans weiter geboten, ber Zuschlag aber vorbehalten.

5. Wer mitbieten will, muß ein Zeuge niß von seiner Polizei-Dbrigkeit, und namentlich vom Landrathe des Kreis ses, darüber vorzeigen, daß er besitzund zahlnugsfähig ist.

6. Der Meistbietende muß beim Sellusse bes Licitations Protofolis sogleich Sintausend Thaler baar, toder in Cours habenden Staatspapieren bei ber Regierungs-haupt-Kasse deponisren, welche Summe dem Fiskus dis Entschädigung dienen soll, falls der ogólem 3151 morgów 94 [pr. magdeburgskich, 19

i daniny posiedziciela młynu zwanego Piasecznym, niesprzeią się wespół, ale zastrzegaią się dla Skarbu.

3. Lecz że zgminą Wysocką co do zamienienia ich prestacyi na

nieprzyszedł do skutku, przeto wypusczą się tez nabywcy folwarku dotychczasowe prestacye i zaciągi mieszkańców Wysoki w dzierzawe, z iego strony wypowiedzieć się nie mogącą, na tak długo, dopóki gmina nieprzyje mie warunków stosownie do przepisów.

4. Tak przy sprzedaży pomfenionego folwarku iak i przy wydzisrzawieniu na wieczność: podana zosianie naprzod ofiara
z wolney ręki, od którey daley
postępować się będzie, z zastrzeniem przyderzenia.

5. Kto wspoł licytować chee, powinień oka ać attesti władzyswey policyiney, mianowicie Radzcy Ziemiańskiego, poświadczający iego zdolność posiadania i płacenia.

kassy główney Regencyiney zaraz przy zamknięciu protokułu licytacyinego, tysiąc talarow gotowizną, lub w papierach Licitant feine eingegangenen Berpflichtungen zu erfullen unterläft.

7. Die Informations-Alten, der Auschlag und die Charte von Hochwalde werden im Licitationstermin porgelegt werden.

Posen ben 20. Mai 1820.

Konigl, Preuß. Regierung II.

ad line of the Windlesines

Edictal = Citation,

Die unbefannten Glaubiger ber Mili= tair=Garnifon=Lagareth=Raffe zu Rogafen welche aus dem Jahre 1819 an gedachte Raffe Unipruche machen zu konnen alau= ben, werden hiermit aufgefordert in dem auf ben 19. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= rath Stopnik angesetten Liquidationster= min im Parteienzimmer unfere Gerichts entweder perfonlich ober durch gefetzlich julagige mit Bollmacht und Information versehene Mandatarien zu erscheinen, Ihre Ansprüche anzumelden und mit den nh= thigen Beweismitteln zu unterftuten. Wibrigenfalls fie mit benfelben an die gebachte Kaffe praklubirt und ihnen nur ihr etwaniges Recht an die Person des Kontrabenten offen gelaffen werden wird.

Posen den 2. Marg 1820. Roniglich Preuß. Landgericht.

gorded analys , remains the top

dataligner width their warms

pludovo pulsy the

rządowych kurs maiących, któ ra to summa służyć ma Skarbowi za wynagrodzenie, gdyby licytant zaniedbał dopelnić swego obowiązania.

7. Akta Informacyine, anszlag i mappa Wysoki, przełożone będą na terminie licytacyinym.

Poznań d. 20. Maia 1820.

Królewsko Pruska Regencya IL

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Wierzycieli nieznaiomych Kassy Lazaretowey Garnizonu w Rogoźnie, którzy z roku 1819 pretensye do rzeczoney kassy mieć sądzą, aby się na wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Skopnik na dzień 19. Lipca rub. zrana o godzinie 9. terminie likwidacyjnym w Izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiście lub przez Pełnomocnikow podług przepisów prawa do tego upoważnionych stawili, pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli. Gdy w razie przeciwnym z pretensyami swemi dorzeczoney Kassy mianemi prekludowani zostaną, a im tylko ich prawo mieć mogace, do osob kontraktuiących służyć będzie.

Poznań d. 2, Marca 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cores babenoen Staatspapieren tel

ter dinglerungs bangt-hal an ore in

ten, welde Edmine bear Williams als

The following binners followed the

Cytacyal Edulation Bekanntmachungen

Muf iden Untrag bed Euratoris ber Zaber v, Broniffichen Liquidationemaffe Juftig-Commiffgrii v. Sarnoweti, follen Die im Garinmer Rreife belegenen Guter

Gogolewo, Zaborowo und Groczewo Com

nebft ber haufanberei, von Kohami b. %. ab, auf 3 nacheinander folgende Jahre plus licitandoverpachtet werden.

Bu dem Ende haben wir einen Termin auf ben 27. Juni b. S., Bormittags hm 9 Uhr, por bem Deputirten Landge= richterath von Ollrich in bem Parteiens gimmer unfere Gerichts angefett, und la= ben Pachtluftige zu biefem Termin ein, um ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die nahere Ausfunft und die fpeciellen Bebingungen ber Pacht tonnen jederzeit in unferer Registratur eingefeben werben.

Pofen den 15. Mai 1820.

- Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung. Dem Publifo wird biermit bekannt ge= macht, daß ber gur Berpachtung ber Strzeszyńskiego na dzień 14. Juni młyna Strzeszyńskiego na dzień 14. b. 3. anftebende Termin ceffirt.

Wosen den 5. Juni 1820. Koniglich = Preuß. Landgericht. Krol, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Kuratora Massy Likwidacyiney Xawerego Bronisza, Ur. Sarnowskiego, Kommissarza Sprawiedliwości, dobra

Gogolewo, Zaborowo i

Sroczewo z Holedrami, w Powiecie Szremskim położone, od Świętego Jana roku bieżącego na trzy po sobie idace lata przez publiczna licytacyą wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczyliśmy przeto w tym celu termin do zadzierzawienia dobr tych na dzień 27. Czerwca r. b. przed polud. o godz. 9. w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego, przed Delegowanym Ollrych, i wzywamy cheć dzierzawienia maiących, aby się na terminie tem stawili i lícyta swe podali, a więcey daiący przybicia dzierzawy spodziewać się może.

- Bliższa wiadomość i warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 15. Maia 1820. Królewsko · Pruski Sąd Ziemiański.

Obwisczenie.

Publiczność uwiadomia się ninieyszem, iż termin do wydzierzawienia Czerwca r. b. wyznaczony, cofa się.

Poznań d. 5. Czerwca 1820.

Chictal=Citation.

Die unbefannten Raffen = Glaubiger bes Konigl. 6ten (2ten Westpreuß.) Uh= lanen = Regiments, werden biermit of= fentlich aufgefordert, ihre aus irgend ei= nem Grunde an die Raffe bes gedachten Regimente aus dem Jahre 1819. habenben Forberungen binnen 3 Monaten, und fpatestens in dem auf den 19ten Guli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem De= putirten, Landgerichte-Uffeffor Rufemann anberaumten peremtorischen Termine an= gumelden und gu justificiren; bei ihrem Ausbleiben aber haben biefelben gu ge= wartigen, baf fie mit ihren Forderungen an die Raffe werden prakludirt, ihnen barüber ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie nur an die Perfon bes= jenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

- Pofen den g. Marz 1820.

-sixb bigurner 550 meter

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hiermit befannt gemacht, baß in bem am 17. d. Dt. zwischen ber Frau Erneffine Mathilbe, gefchiebenen Raulfuß, gebornen Mengel, und bem landgerichts= rath Brudner errichteten Chevertrage bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer= bes ausgeschloffen worden ift.

Pofen den 24. April 1820. Ronigt Preußisches Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele nieznajomi kassy Regimentu Królewskiego 6. (2. Zachodnio-Pruskiego) Utanów, wzywaią się ninieyszém publicznie, aby swe badź z iakiegokolwiek źrodła do kassy rzeczonego Regimentu z roku 1819 rosczące pretensye, w przeciągu miesięcy 3. a naypóźniey w terminie zawitvm na dzień rg. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Kulemann Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali i takowe usprawiedliwili, w razie bo-o wiem niestawienia się spodziewali się, iż z swemi pretensyami do kassy prekludowanemi będa i w tey mierze im wieczne milczenie nakazanem zostanie, przy odesłaniu ich do tych z ktoremi czynność zawierali.

Poznań d. 9. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. in interes Asadiciant concessos <del>en verben.</del>

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż w kontrakcie przedślubnym w dniu 17. b. m. miedzy Ur. Ernestyną Matyldą z Menzlów rozwiedziona Kaulfuss a W. Brükner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. 24. Kwietnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

genial distribution of a section of a sectio

Ebiftal= Borlabung.

Die unbekannten Glaubiger, welche an bie Raffe bes iften Bataillone bes Pofen = Bromberger Landwehr=Regiments Dr. 35. aus bem Beifraum vom Iften Juni 1819. bis 31ften December efusdem, Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werben bierburch offent= lich vorgeladen, binnen brei Donaten, und fpateffens in bem auf ben Toten Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, Landgerichts - Mifeffor Rulemann angeseisten peremtorischen Der= min ohnfehlbar zu erscheinen, und ihre Unspruche porzubringen.

- Im Quebleibungefall haben fie ju ge= wartigen, baf fie mit ihren Forderungen an die Kaffe praklubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrahirt haben, werben

permiesen werden.

Posen ben 6. April 1820. Ronigl, Preug, Landgericht. ed clinique directions es

Zapozew Edyktalny

Wierzycieli niewiadomych, którzy z czasu I. Czerwca do 31. Grudnia d. z. włącznie pretensye z iakiegokolwiek powództwa do Kassy I. Poznańskiego Batalionu Bydgoskiego Pulku Nr. 35. Obrony Kraiowey maia, ninieyszem publicznie zapozywamy, by takowych w ciągu trzech miesięcy, paypóźniey zaś na terminie zawitym dnia 19. Lipca r.b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Sadu Ziemiańskie. go Kulemann osobiście podali.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy prekludowani beda, wieczne milczenie wtey mierze im naka. zane, i iedynie do praw tego, z którym kontraktowali odesłani bydź

maia.

Poznań d. 6. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański. yed time mosamonio

Poznair d. a. Czervoż 1820. Wvertiffement.

eccen u has vegetiseen to

TO CEASU

Die zum Nachlaß bes General-Senas teur Wonwoben von Dabrowski gehörigen Guter follen auf ben Untrag ber Bor= mundschaft in 5 Portionen, namlich:

1) bas Dorf und Vorwerk Potarzejewo nebst dem Dienst = Dorfe Rrankofy und bem Canon von Dlaczejewo;

### Obwiesczenie

Do pozostałości niegdy Generala Senatora Woiewody Dąbrowskiego należące, na wniosek opieki w 5ciu porcyach następnych oddzielnie

1) Wieś i folwark Potarzeiewo z wśią zarobną Krzykosy i kanonem z Ołaczewa;

2) has Dorf und Borwerf Murzynowo, 2) Wies i folwark Murzynowo, folbas Vorwert Buchwald und Dienst= Dorf Szobaegered nebst ben Binfen

3) bas Borwert Bronistom nebft Dienft= 3) Folwark Bronistaw z wsiami za--von Dorfern Pieczkowo, Rogulito und robnem? Pięczkowo i Roguszko bein Rrune Bogustamfa; Karczmą Bogustawka.

4) bas Dorf und Bormert Rumienti 4) Wies i folwark Rumieyki Kod. Roseielne, bas Dienftberf Golec 100 1 seielne, wies Solec z czynsza--erro nebfe ben Binfen bon ber Stadt miz miasta Szrady, i silen Saroda, und moroeseed arin er 5) Wies Chocicza, in manusling

in Termino ben 22, Juni b. J., minie dnia 22. Czerweg r. b. Bormittage um g Ubr, vor bem Depus Erana o godzinie g. przed Deputotirten Landgerichte-Rath Elener, im Gi- wanym Konsyliarzem Sadu Naszego Bungefaale unfres Gerichts, bffentlich od S. Jana'r. bi na trzy po sobie idameiftbietend von Johannis b. 3. ab, auf ce lata az do S. Jana 1823 w dzie-3 Jahre bis Johannis 1823. verpachtet rzawe wypusczone bydz maią.

Wir laben baher Pathtlustige gur bie= fem Termin mit bem Bemerfen ein, bag Die Pachtbedingungen und ber Buftand ber Guter fowohl in unferer Dupillen=Re= giffratur ale an ber Gerichteftatte, wo fie ausgehangen find, jederzeit eingefeben werden tonnen.

Pofen ben 2. Juni 1820. Roniglich Preuß, Bandgericht.

> i folwar! solar a sudoras

> > nem a Distreve;

wark Buchwald i wieś zarobna Szobaczewo z czynszami z Zaie. von Zajezierze und Chrzustowo in zierza i Chrzustowa w terminie Termino ben 21. Juni b. 3., dnia 21. Czerwca r. b. zra-Bormittags um 9 Uhr, na o godzinie gtey.

5) bad Dorf Chocicza publicznie więcey daiżcemu w ter-

Wzywamy przeto na termin ten ochotę dzierzawienia maiących, z uwiadomieniem, iż o warunkach dzierzawy i stanie dobr tak w Registraturze naszey Pupillarney, iako i z obwiesczeń u nas wywieszonych każdego czasu zainformować się mogą.

Poznań d. 2. Czerwca 1820.

The interior only Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu bret Wellagen.) wind bem Direct Speed Arthur

eine bem Canon von Obregestion;

## Beilage zu Nr. 46. des Posener Intelligenz Blatts.

Befanntmachung.

Die zur Kaufmann Saul Hetlbronschen Konkursmasse gehörigen Effekten, bestehend hauptsächlich aus Materal-Waaren, ferner aus einigem Silber, Setz ten und Hausgerath, sollen öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, wozu ein Termin auf den 28. Juni d. J., Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichtsklieserendarius Gregor in dem den Balentin Bronieckischen Erben gehirigen, in der breiten Straße belegener Hause ansteht. Dies wird den Kaussussisgen hiermit bekannt gemacht.

Pofen ben 27. April 1820. Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

bas zur Gregor Szabelsfischen Conkursmasse gehörige sub No. 61. am Markte hieselbst belegene Haus in Fermino den 27. Juni d. I., Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichtsrath Stopnik, im Instruktionszlmmer des Gerichts auf ein Jahr von Johannis d. I. an, öffentlich meistbietend vermiethet werden soll.

Posen den 25. Mai 1820.

Abniglich Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Rzeczy do massy konkursowey kupca Saula Heilborna należące składające się pryncypalnie z towarów materyalnych: tudzież z cokolwiek śrebra, pościeli i sprzętów domowych maią bydź publicznie naywięcey dającemu za gotową zaraz zapłatą w grubey monecie sprzedane w którym celu termin na dzień 28. Czerwca r. b. przed południem o godzinie otey przed Referendaryuszem Gregor w domu Sukcessorów Walentego Wronieckiego na szerokiey ulicy sytuowanym wyznaczonym iest.

O czem się ochotę kupna maiący

uwiadomiaia.

Rozhań d. 27. Kwietnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wiadomo ninieyszém się czyni, że kamienica w Rynku tuteyszem pod Nrem. 61. położona, do massy konkursowey Grzegorza Szabelskiego, należąca, na terminie dnia 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przez Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Skopnik w izbie instrukcyjney Sądu na rok ieden, od Sgo Jana r. b. naywięcey daiącemu wypusczona bydź ma.

Poznań d. 25. Maia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Bubhaftations : Patent.

elcht zu Bromberg wird bekannt gemacht, baf bas jum Rachlaffe bes verftorbenen Schneidermeiftere Chriftian Muller ge= borige, hier in Bromberg in ber Thorner Borftadt hinter Ballftrage unter Dr. 9. belegene Bohnhaus, nebft babei befind= lichen Brau=, Malg= und Brandhaufe, Bolg = und Bichftallung, Brunnen, Gar= ten, Bofraum, Bauftelle und Umgaunung , zusammen auf 3906 Rtlr. 4 ggr. gerichtlich tarirt, im Bege ber freiwilli= gen Onbhastation in ben auf

ben Sten Dai, ben Sten Juni, und ben 8ten Juli 1820.

im hiefigen Befchafte - Lofale vor bem Deputirten, herrn Landgerichts = Rath Dannenberg anberaumten Terminen, wovon der lette peremtorisch ift) bffentlich an den Meiftbietenden unter den in Terinino gu machenben Bedingungen ver= fauft werden foll. Dir forbern bemnach befit = und gahlungefahige Raufliebhaber auf, in diefen Zerminen, bejonders aber in dem letteren, entweber in Berfon oder burch legitimirte Mandatarien gu erfcheis nommen werben.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Bon bem Ronigl. Preußischen Landge: & Bydgosczy podaie do wiadomości, iz dom mieszkalny tu w Bydgosczy m Toruńskim przedmieściu za ulicą Wołowa pod liczba o. sytuowany, a do pozostałości zmarłego Krawca Kristyana Mueller należący, wraz z donostwem przy tymże się znayduiacim browarem, mielcarnia. i gorzelnia w sobie zawieraiacym oraz ze staynia do drzewa i dla bydla, który ogólem na 3906 tal. 4. dgr. sądownie iest oceniony, drogą dbbrowolney subhastacyi w terminach na

dzień 8. Maia 1820. dzień 8. Czerwca dzień 8. Lipca

w tuteyszym lokalu sądowym Wnym Dannenberg wyznaczonych, z których ostatni iest peremtoryczny, publicznie więcey daiącemu sprzadaną bydź ma, a to pod warunkami w terminie oznaymić się maiącemi. Wzywaia sie przeto chęć kupienia maiacy do posiadania i zaplaty zdolni, aby się wpowyższych terminach a osobliwie w ostatrim albo osobiście lub nen, ihre Gebote zu verlautbaren, und przez wylegitymowanych Mandatabemnachst den Zuschlag bes gedachten ryuszów stawili, i swe licyta ogłosili, Grundftude an ben Meifibietenben, wenn a paywiecy daigcy przybicia pomiefonft feine gesehliche Sinderniffe obmal- nionego domostwa spodziewać się ten, zu gewärtigen. Auf Gebote, Die może.; ieżeli żadna nie zaydzie przeerft nach bem britten peremtorischen Ter= szkoda. Na licyta po trzecim a pemine eingeben, fann feine Rucfficht ges remtorycznym terminie zayść mogace, żaden wzgląd mianym bydź piegeit in der hiefigen Regiffratur eingefe= ben merden.

Bromberg ben 29. Februar 1820. Ronigh Dreug, tand , Bericht.

Befanntmachung. Auf ben Untrag mehrerer Glaubiger, foll bas Borwerf Balcerfown in Termino ben I 7ten Junius Bormittags um to Uhr bor bem, jum Deputirten ernannten Landgerichterath Lehmaun, im Wege ber offentlichen Licitation auf Gin Jahr von Johanni d. J. ab , bem Meiff= bieteuben berpachtet werben; weshalb gu Diesem Termin Pachtluffige mit dem Er= affnen borgeladen werden, baf ber Meift= bietende ben Zuschlag der Pacht zu ge= martigen hat.

Gnefen ben It. April 1820.

Ronigl. Dreug. Landgericht.

### Befanntmadung.

Es follen die bem Gutobefiger Morbert. iako to : D. Bielinefi gugehörigen Patoscer Guter, und zwar :

1) bas Borwerf Anbitrop, und bas Dorf Wielowies, nebft ben baaren Gefallen in ber Stadt Pafose, in Termino ben 20ften Junius;

2. bas Borwerk und Dorf Lutfowe, nebit ber dazu gehörigen Propination, in Termino ben 21ffen Junius;

Die Zare bes Grundfinds fann jeber- može. Taxe tego domostwa każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

> Bydgoscz d. 29. Lutego 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

> > Obwiesczenie.

Folwark Balcerkowo przy mieście Gnieznie sytuowany, ma bydź na wniosek wielu innych wierzycieli, w terminie dnia 17. Czerwca z rana o godzinie 10. przed wyznaczonym deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehman, drogą publiczney licytacyi na rok ieden od S. Jana r. b. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczony. Wszyscy więc chęć maiacy dzierzawienia wzywaią się z oznaymieniem iż naywięcey daiącemu dzierzawa pusczona Będzie.

Gniezno dnia 11. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dobra Pakoskie Ur Norbertowi Zielinskiemu przynależące maią bydź

- 1) Folwark Rybitwy i wies Wielowieś zwana wraz z daninami z miasta Pakości w gotowiźnie się opłacaiącemi w terminie dnia 20. Czerwcz;
- 2) Wies i folwark Lutkowo, wraz z przyległościami w terminie dnia 21. Czerwca;
- 3) Wieś i folwark Slaboszewko

3. bas Vorwerf und Dorf Glaboszem= fo nebft Bubehor, und ben Ginfunften des Binsqutes Lasti, in Termino ben 21ften Junius;

4. bas Vorwerf und Dorf Dombrowo nebst Zubehor, in Termino ben 22 ften Junius; und endlich

5. bas Vorwerf und Dorf Mofre nebft Bind-Abgaben, Schorrwerf und Propingtion, in Termino ben 22ften Junius d. %.

nen hiermit eingelaben, um ihre Gebote abzugeben, und des Zuschlags an den Meiftbietenden gewärtig zu fenn,

Die Pachtbedingungen fonnen jederzeit in unserer Regiffratur eingesehen werden.

Gnesen den 27. April 1820,

### Chictal = Citation.

Es werben alle die, welche an die Raffe bes iften Bataillons Bromberger Land= wehr = Regimente aus dem Zeitraum vom Iften Januar bis 3 iften December 1819 aus irgend einem Grunde Anspruche ha= ben, hierdurch aufgefordert, biefelben

wraz z przyfegłościami z wśi Lusk w terminie dnia 21. Czerwca r. b.

4) Wieś i folwark Dąbrowo z przyległościami w terminie dnia 22. Gzerwca;

5) Wieś i folwark Mokre wraz z czynszem, robocizną i propinacya w terminie dnia 22. Czerwca r. b.;

w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańin bem hiefigen Landgerichte-Lofale burch skiego przez wyznaczonego do tego ben hierzu ernannten Deputirten, herrn Deputowanego W. Hawich Sedzie-Landgerichtsrath Sawieh, im Wege bes go Ziemianskiego droga publiczney diffentlichen Meiftgebots auf brei nache licytacyi na 3. po sobie idace lata od einander folgende Jahre, von Johannis S. Jana r. b. wdzierzawe w ypusczob. 3. ab, verpachtet werden. Pachtlus ne. Wzywa się przeto chęć maiaffige werben gu ben anfiehenden Termis cych dzierzawienia, izby się na powyżey wyznaczonych terminach zgromadzili i swe podali ofiary, a naywięcey ofiaruiący spodziewać się može przybicia.

> Warunki dzierzawy mogą bydź każdego czasu przeyrzane w Registraturze naszey.

Gniezno d. 27. Kwietnia 1820. Konigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Cytacya Edyktalna.

Wszystkich tych, którzy do kassy batalionu 190, pułku Bydgoskiego obrony krajowey, z czasu od pierwszego Stycznia, do ostatniego Grudnia 1819. z iakiego bądź kolwiek zrzodła pretensye maią, zapozywamy ninieyszem, aby z takowemi b. J. bor bem herrn Landgerichte-Uffeffor Loeive bier angefehten Termin angumel= ben, widrigenfalls fie ihres Unspruchs an bie Raffe verluftig erflart, und nur an bie Perfon besjenigen, mit welchem fie fontrabirt haben, verwiesen werden Kollen.

Schneibemuhl ben 13. Januar 1820. Ronigs, Preug, Landgericht.

fpateffend in dem auf ben 20ffen Juni naypozniey w terminie na dzien 20. Czerwca r.b. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Loewe wyznaczonym zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie, z pretensyami swemi do kassy rzeczoney oddaleni, i tylko do osoby tych wskazanemi zostana, z któremi kontrakt zawarli. Piła dnia 13. Stycznia 1820.

Królewsko-Pruski Sad Zie miański.

Subhaftations=Patent.

Bon bem Koniglichen Landgericht gu Meferig wird hiermit bekannt gemacht, baf bie bem Papierfabrifanten Gerife gehörige, bei Titfchtiegel im Meferiger Rreise bes Großberzogthums Pofen gelegene Papiermuble, nebft ben bagu gebb= rigen Grunoftuden und einer Saulander= Rahrung, welches alles nach ber auf= genommenen gerichtlichen Tare auf 18,143 Rithle. 11 ggr. 6 pf. abgeschaht worden, auf den Untrag ber Glaubiger bffentlich verfauft werden foll. Es mer= ben daher alle Diejenigen, welche biefe Grundstucke zu kaufen gesonnen und gab= lungefahig find, hierdurch aufgefordert, fich in ben angesetzen Terminen,

ben 26ften Man, ben 25ften July, } 1820. ben 26 ften Geptbr.

wovon der lette peremtorisch ift, auf bem biefigen Landgerichte vor bem ernaunten Deputirten, herrn Landgerichterath & brand, entweder perfonlich ober burch gefeilich guläßige Bevollmachtigte einzuPatent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Międzyrzecki czyni ninieyszem wiadomo, iż papiernia przy Trzcielu w Powiecie Międzyrzeckim w Wielkim Xiestwie Poznańskim położona, fabrykantowi papieru JP. Gerike należąca z gospodarstwemi rolami do niey przynależącemi sądownie na 18,143 Talar. I i dgr. 6 den. oceniona, na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedana bydź ma. Wzywa przeto wszystkich ochote gruntów tych nabycia maiących, i zapłacenia w stanie będacych, aby się na wyznaczonych do tego terminach:

dnia 26. Maia 1820. dnia 25. Lipca dnia 26. Września ---

zrana o godzinie 10. z których ostatni peremtorycznym iest w Sądzie naszym, przed Delegowanym do tego Ur. Fibranda Sędzią osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali, i

finden, ihr Gebot abzugeben, und gu gemartigen, baf an ben Meiftbietenben ber Buschlag mit Einwilligung ber Glaubiger erfolgen wird. Die Tare ber Grunbftude und ber Papiermuhle fann taglich in unferer Registratur nachgese= hen werden.

Meferit ben 2 Marg 1820.

Bu verpachten.

Dem Publifo wird hiermit befannt ge= macht, bag die Guter Popowo nebst 3u= behor im Bongrowiecer Rreife belegen, auf ben Untrag eines Real = Glaubigers auf 3 nach einander folgende Jahre, namlich von Johannis 1820. bis wieder dahin 1823. bffentlich verpachtet werden follen.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 20. Junius b. 3., Bormittags um to Uhr, bor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Lehmann anberaumet, und laben Pachtluftige ein fich in bemfelben perfonlich zu geftellen, ihre Gebote aujugeben, und hat ber Meiftbietenbe und Sicherheitefabige bemnachft, ben 31.fcblag. ber Pacht gewiß zu gewärtigen. Bedingungen tonnen jederzeit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Gnesen ben 8. Mai 1820. Roniglich Preug. Landgericht.

oczekiwali, że naywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli przysądzona będzie. Taxa tychże gruntów i papierni może codziennie w Registraturze Sadu swego bydź przeyrzana.

Międzyrzecz d. 2. Marca 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Do zadzierzawienia.

Uwiadomia się ninieyszém, iż do bra Popowo z przyległościami w Powiecie Wagrowieckim położone na wniosek Wierzyciela rzeczownego w 3chletnia dzierzawe to iest od S. Jana 1820 až do 1823. r. publicznie w dzierzawę wypusczone bydź maią. W tym celu naznaczyliśmy termin ra dzień 20. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed Deputowanym W. Lehmann w Sądzie naszym i wzywamy ochote dzierzawienia maiących, aby się na takowym osobiście stawili i licyta swe podali, poczem więcey daiący i do dzierzawy zdolny przybicia takowey spodziewać się może. Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą.

Gniezno d. 8. Maia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befauntmachung.

Won bem unterzeichn eten Koniglichen

Obwiesczenie-

Nižey podpisany Król. Pruski Sad Ziemiański, zapozywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów zmarłego

Landgericht werben bie unbefannten Erben bes im Jahre 1805 gu Ramicz vers ftorbenen Predigers Carl Friedrich Sa= nisch, so wie alle biejenigen, welche an beffen Machlaß aus irgend einem rechtli= den Grunde Unfpruche ju haben vermei= nen, auf Unfuchen bes Curatore ber lie= genben Erbichaft, bes Juftigtommiffarii Gichftaebt, biermit borgeladen, fich in bem auf ben 28ften Oftober 1820 anberaumten Termine, por bem Deputirten Landgerichte = Musfultatore Binfler entweder perfonlich oder fcbriftlich, bder burch Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftigkommiffarien Raulfuß und Salbach. fo mie die Abvofaten Fiedler, Storf und Mittelftabt in Borichlag gebracht werben, auf hiefigem Landgericht zu melben, ih= re Legitimation und Unfpruche gehorig zu begrunden, im Fall bes Musbleibens aber ju gewartigen, bag ber Nachlag bes Predigers Carl Friedrich Sanisch ben fich melbenden Erben, ober in beren Erman= gelung bem Fistus jugesprochen, und gur freien Difposition verabfolgt werden wird, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe, nabere ober gleich nabe Erbe, alle Sandlungen und Dispositionen bes in Befit-Gefetten anquerkennen, und zu übernehmen fchulbig, und von ihm weder Rechnungelegung noch Erfat ber gehobenen Rutungen gu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, mas alsbann noch von ber Erb= ichaft vorhanden mare, ju begnügen, Die sich nicht perbunden fenn wird. melbenden Machlaß- Ereditoren aber has

w roku 1805. w Rawiczu Kaznodziei, Karola Frederyka Hanisch, iako też i wszystkich tych, którzy do pozostalości iego z iakieykolwiek badź przyczyny prawney pretensye miec mniemaią, na żądanie Kuratora spadku Ur. Eichstaedt Kommissarza Spra. wiedliwości, aby na terminie dnia 28 Października 1820., wyznaczonym, przed Deputowanym Ur. Winklerem Auskultatorem Sadu' Ziemiańskiego, osobiście lub piśmiennie, lub też przez pełnomocników, na których Justyc Kommissarze Kaulfuss i Salbach, tudzież Adwokaci Fiedler, Stork i Mittelstaedt im pro: ponuią się, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim zgłosili się, legitymacye i pretensye swe należycie udowodnili. w razie zaś niestawienia się spodzie. wali się, iż pozostałość po niegdy Karolu Fryderyku Hanisch Kaznodziei zgłaszaiącym się Sukcessorom, lub w braku tychże, Fiskusowi przysądzoną i do wolnego zarządu wydaną bedzie, zgłosić się zaś mogący dopiere po zasziev prekluzyi bliższy, lub również bliiski Sukcessor wszelkie czynności i dyspozycye posiadacza puścizny tey przyznać i prayiąć winien, i od niego ani złożenia rachunku ani wynagrodzenia ściągnionych użytków żądać nie będzie miał prawa, łecz iedynie tém kontentować się obo, wiązanym będzie; co iescze potem z sukcessyi znaydowaćby się mogło, niezgłaszający się zaś kredytorowie Ven zu gewärtigen, daß sie aller ihrer atwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich melbenden Gläubiger übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Frauffadt ben 26. November 1819. Ronigl. Preu f. Landgericht.

pozostałości tey, spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie prawa do pierwszeństwa służyć im mogące poczytani i z pretensyami swemi tylko do tego wskazani zostaną, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli, pozostaćby się iescze mogło.

Wschowa d. 26. Listopada 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das in dem Dorfe Ruhna bei Schonkanke sub Mr. 37. belegene, den Martin Badeschen Eheleuten zugehörige Freiz bauergut nebst Zubehör, welches, nach der gerichtlichen Taxe auf 4009 Athler. gewürdigt ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, schuldenhalber, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 1. Jult, den 1. September, und der peremtorische Termin auf

den 31. Oktober 1820. vor dem Landgerichtsaffessor Lowe, Mors gens um 10 Uhr, allhier angesetzt.

Besitsfähen Käufer werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach den Terminen einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Schneibemahl ben 16. Marg 1820. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsi Ruhno przy Trzciance pod Nr. 37. położone, małżonkom Martin Bade należące, wraz z przyległościami, które podlug taxy sądownie sporządzoney na 4000 Tal. 9 dgr. iest ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Lipca r. b. dzień 1. Września r. b.

termin zaś peremtoryczny
na dzień 31. Pazdziernika r. b.
zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego, W. Loewe, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na podania zaś po terminie zachodzące wzgląd mianym nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 16. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Borlabung.

Die etwanigen unbefannten Raffens Glaubiger ber Militair=Garnifon=Lagare= the zu Offrowo und Kempen, welche aus bem Jahre 1819. Anforderungen an bie gedachte Raffen zu formiren haben follten, werden hierdurch vorgelaben, ihre dies= falligen Anspruche in Termino ben 23 ften Geptember b. 3. Vormittage um to Uhr por bem Deputirten, Landge= richtbrath Lenz, in unserm Partheienzim= mer hierselbst anzumelben fund nachzuwei= fen; widrigenfalls sie ihrer Unsprüche an bie Raffen für verluftig erklart, und blos an die Person besjenigen, mit welchem fie kontrabirt haben, werden verwiesen merben.

Krotoschin ben 17. April 1820. 'Abnigl. Preußisch es Landgericht.

Zapozew.

Wszystkich niewiadomych wierzycieli do Kass Lazaretów Garnizonu Woyskowego w Ostrowie i Kempnie iakieżkolwiek pretensye z czasu roku 1819. do rzeczonych Kafs lazaretowych mieć mogących, zapozywamy ninieyszém, ażeby w terminie dnia 23. Września r. b. o godzinie 10. z rana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczonego przed Deputowanym Sedzią Lenz staneli, z mieć mogacemi zgłosili się pretensyami i te udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi mianemi pretensyami prekludowanemi i tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłane. mi zostana.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die zu ber im Großherzogthum Pofen und bessen Meserißer Kreise gelegenen Herrschaft Pözczew oder Betsche gehörige Borwerke Betsche und Reimershof, sollen im Wege der Sequestration für Rechnung der Gläubiger von Johanni d. J. ab, auf drei nacheinander folgende Jahre Obwiesczenie.

Folwarki Pszczew i Reimershoff do maiętności Pszczewskiey w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Międzyrzeckim położoney, należące, będą od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, w drodze sekwestracyi na rzecz wierzycieli, publicznie bffentlich verpachtet werden. Zu dem Ende haben wir einen Termin auf den 23. Ju= ni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Landgerichtsrath Piester hier selbst in unserm Sitzungssaale angesetzt. Qualificirte Pachtliebhaber werden hiermit zu diesem Termin vorgeladen, ihr Gebot abzugeben, und hat der Meistbierende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbebingungen fonnen in unferer Regiffratur inspicirt werben.

Meferit ben 18. Mai 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

wydzierżawione. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 23ci.
Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana
przed delegowanym Ur. Piesker Sędzią Ziemiańskim, w mieysce zwyczaynym posiedzeń naszych. Zdolnych dzierzawienia wzywamy więc
ninieyszem, aby się w tymże terminie zgłosili, licyta swoie podali, a
naywięcey ofiaruiący przybicia pewnym bydź ma. Warunki zaś teyże
dzierzawy mogą bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzanemi.

w Międzyrzeczu d. 18. Kwiet. 1820. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

### Befanntmachung.

Das zum Nachlaß ber verstorbenen Franciska von Inchinska, gebornen von Twardowska, gehörige Silbergeschirr, soll in Termino den 22sten Juni d. J. Wormittags um 8 Uhr auf dem hiesigen Landgerichte, und das Bieh-Inventarium, bestehend aus Pferden und Hornvich, so wie die Mobilien, bestehend aus Porzelztan, Gläsern, Jinn, Kupfer, Kleidungstücke, Hausgeräthe und Wagengeschirr, in Termino den 23sten Juni d. J. in loco Posendzie bei Gnesen, vor dem Deputirten, Sefretariats = Applikanten

Obwiesczenie.

Serwis śrehrny do pozostałości niegdy Franciszki z Twardowskich Żychlińskiey należący, ma bydź w terminie dnia 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 mey na tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, tudzież inwentarz żyiący składaiacy się z koni, bydła rogatego, iako też mobilia z porcelany, szkła, cyny, miedzi, garderoby, domowych sprzętów i narzędzia wozowe się składaiące, w wsi Polędzie przy Gnieznie polożoney przed Deputowanym Zimmer Applikantem Sekretaryatu naywięcey daiącemu za gotowe pieniądze w grubey

Zimmer, an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant offent= lich verkauft werben, wozu Kauflustige eingelaben werben.

Gnefen ben 29. Mai 1820. Abniglich Preuf. Landgericht.

Bimmer, an ben Meiftbietenben gegen monecie publicznie sprzedane; wzyaleich bagre Bezahlung in Courant offent- wamy przeto chec maiących nabycia.

Gniezno d. 29. Maia 1820.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Preuß. Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß das im Gnesener Landzrathszkreise belegene adeliche Gut Karzczewo im Wege der Erecution von Joshannis ab, auf drei nacheinander folzgende Jahre meistbietend verpachtet werzben soll.

Der Licitationstermin ist auf ben 22, In i vor dem Landgerichts-Auskultator von Potrykowski angeseicht worden, und kaden wir qualificirte Pachtlustige ein, sich am gedachten Tage, Bormittags um 9 Uhr, hiefelbst im Instructionszimmer einzustinden, und ihr Gebot abzugeben, wornächst denn an den Messilietenden nach erfolgter Einwilligung der Stäubiger der Zuschlag erfolgen soll.

Die Pachtbedingungen werden im Lie eitationstermin befannt gemacht.

Gnesen ben 25. Mai 1820.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Niżey wyrażony Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż wieś Karczewo w Powiecie Gnieznińskim leżąca, drogą exekucyi na trzy po sobie następuiące lata od S, Jana r. b. począwszy, naywięcey dającemu w dzierzawę pusczona bydźma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 22. Czerwca c. przed Delegowanym Ur. Potrykowskim Auskultatorem sądu Ziemiańskiego; wzywamy przeto ochotę dzierzawienia mziących, aby w wyżey wyznaczonym dniu przed południem o godzinie 9. na sali instrukcyjney tuteyszego. Sądu Ziemiańskiego stawili się, zapewniajac ich iż więcey ofiarującemu za przyjęciem Wierzycieli dzierzawa przybitą zostanie.

Kondyeye na terminie obznaymione zostana.

Gniezno d. 25. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebiftal = Borlabung,

Alle biejenigen, welche Anspruche an bie, fur den ebemaligen Civil-Tribungle= Komornif v. Karwowski burch ben bon Trzeinski auf Popowo bestellte Raution, in Gefolge ber Dienftverwaltung beffelben Unspruche zu haben vermeinen, werden biermit vorgelaben, biefe Unspruche in bem auf ben 3 oten Geptember b. %. bor bem Deputirten, Landgerichte = Rath v. Prondgnnöfi im biefigen Landgerichte anberaumten Termin, entweder in Per= fon ober burch legitimirte Bevollmachtig= te, wozu die Juftigfommiffarien Schulz, Rafalefi und Piglofienick in Borfiblag gebracht werben, anzumelben und nach= zuweisen, widrigenfalls diefelben bei ih= rem Unsbleiben mit ihren Unspruchen auf Dieses Rautions = Instrument für verluftig erklart, an die Person bes v. Karwowski verwiesen, und bagegen bas Inftrument bem Raventen v. Erzeinsti guruckgeges ben, auch foldes in dem Sypothekenbu= che von Popowo gelbscht werden foll.

Bromberg ben 8. Februar 1820.

Zapozew Edyktalny

Zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci którzy do kaucyi za byłego komornika Trybunalu Cywilnego Ur. Karwowskiego przez Ur. Trzcińskiego z Popowa wystawioney, w skutku iego urzędowania pretensye mieć mniemaia, aby takowe pretensye w terminie na dzień 30. Września 1820 przed delegowanym W. Sędzią Ziemiańskim Prądzynskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym, albo osobiście lub też przez wylegitymowanych pełnomocników, na których się Kommissarze sprawiedliwości Szulc, Rafalski i Pigłosiewicz przedstawiaią, zameldowali, i udowodnili, w przeciwnym razie. swe pretensye do teyże kaucyi utracą, i tylko do osoby Ur. Karwowskiewskazanemi będą, pomieniony Instrument zaś Kawentowi Ur. Trzcinskiemu zwróconym, i takowy w księdze Hypoteczney Popowa wymazany zostanie.

Bydgoszcz dnia 8. Lutego 1820.

Abnigh Preußisches Landgericht. Krol, Prus. Sad Ziemiańskie

### Edictal = Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes jubifchen Kaufmanns Philipp Abraham Sanff in Filehne, welches hauptsächlich in Activis besteht, wegen Ungulanglich= feit beffelben, gur Befriedigung fammt= licher Glaubiger, unterm 21ften ge quar 1820. der Konkurs eroffnet ift, fo wer= ben alle diejenigen, welche Unspruche ha= ben, aufgefordert, fich in bem auf ben 26 ften Muguft Morgens um 9 Uhr, vor bem Deputirten, herrn Landgerichts= rath Ruschke, in unferm Inftruktions= gimmer angesetten Liquidations = Termine perfonlich, ober burch zuläßige und legis timirte Bevollmächtigte, wozu ihnen bie Jufigfommiffarien Schlegell, Bette und Schumann in Vorschlag gebracht werben, gu geftellen, ihre Forberung nebft Beweiß mittel anzugeben, und die vorhandenen Dokumente vorzulegen, widrigenfalle fie mit ihren Unspruchen an die Masse pra= fludirt, und ihnen beshalb gegen bie übri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneidemuhl ben 21. Februar 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

### Zapozew Edyktalny:

Gdy nad maiatkiem starozakonnego kupca Filipa Abrahama Hanf w Wieleniu, mianowicie z Aktywów składaiącym się, względem insufficyencyi do zaspokoienia wszystkich wierzycieli w dniu 21. Lutego 1820. konkurs otworzony został, przeto ninieyszym wszystkich pretensye maiących wzywamy, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 26. Sierpnia z rana o godzinie o, przed delegowanym W. Ruschke, Radzca Sadu Ziemiańskiego, w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez pełnomocników legitymowanych, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Schlegel, Schumann i Betke przedstawiamy, stawili się, pretensye swe wraz z dowodami podali i dokumenta złożyli. w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowani. i wieczyste milczenie względem innych wierzycieli im nakazane zostanie.

w Pile dhia 21. Lutego 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Machdem über bas in ben Koniglich= Preufischen Staaten befindliche Bermb= gen bes berftorbenen Fürften Meffor Caffmir p. Sapieha zu Dratig, welches haupt= fachlich aus ber Herrschaft Dragig besteht, am heutigen Tage ter Special=Ronfurs eröffnet worden ift, so werden alle dieje= nigen, welche baran Unspruche zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 5ten September b. 3. vor bem herrn Land-Gerichte-Rath Rruger, in unferm Lokale angesetzten Liquidatione= Termin perfonlich, ober burch zuläßige und legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftiz-Kommiffarien Schlegel, Szuman und Betfe biefelbft in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre For= berungen nebit ben Beweismitteln angu= zeigen, und die Dofinmente vorzulegen, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an die Maffe prafludirt, und ihnen beshalb gegen bie fich gemelbeten Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Schneidemufl ben 26. Marg 1820. Abniglich Preug. Laubgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarlego Xiecia Nestora Kazimierza Sapiehy z Draska w Państwie Krol. Pruskiem znaydującym się, a mianowicie z dobr Draskich złożonym, na dniu dzisieyszym konkurs specyalny otworzony został, przeto wszystkich pretensye do niego mieć mniemaiących, ninieyszem wzywamy, aby w terminie likwidacyinym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger na dzień 5. Września r. b. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników legitymowanych, na których im przedstawiamy Kommissarzow Sprawiedliwości Schlegel, Szuman i Retke, stawili się, pretensye swe wraz z dowodami podali i dokumenta złożyli, w przeciwnym bowiem razie zostana z pretensyami swemi do massy prekludowani, a względem innych wierzycieli wieczyste nakazane im będzie milczenie.

Pila dnia 26. Marca 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Offener Unreft.

Nachbem über bas Bermogen bes jubi= ichen Kaufmanns Philipp Abraham Sanff gu Filchne, wegen Ungulanglichfeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger, am 21ften Februar b. J. ber Konfure er= offnet und zugleich ber offene Urreft ver= fügt worden, so wird allen, welche bent Gemeinschuldner gehorende Gelber, Effetten ober Dokumente besigen, oder welche bemfelben etwas bezahlen oder liefern follen, hierdurch angedeutet, an Niemand bas Mindefte verabfolgen zu laffen, vielmehr foldes bem unterzeichneten Gericht anzuzeigen, und bie bei ihnen befindli= chen Gelber und Sachen, jeboch mit Bor= behalt ihrer Rechte, in unfer Deposito= rium abzuliefern. Wer biefer Unweisung zuwider handelt, ift ber Maffe auf die Sohe bes Burudbehaltenen oder Berschwiegenen verantwortlich, und aufferbem feines etwanigen Pfand = ober fon= ftigen Rechts verluftig.

Schneidemuhl den 21. Februar 1820. w Pile dnia 21. Lutego 1820.

Ronigl. Preußisch, Landgericht, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

### Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem starozakonnego kupca Filipa Abrahama Hanf w Wieleniu względem insufficyencyi do zaspokoienia wierzycieli na d niu 12. Lutego r. b. konkurs otworzony i areszt publiczny założony został, przeto wszystkim posiadaiącym pieniadze, effekta i dokumenta do wspólnego dłużnika nateżące, i tym którzy mu coś wypłacić lub odstawie maia, ninieyszym zalecamy, aby nikomu nic z tego niewydali, owszem o tém Sądowi donieśli i znaydujące sie u nich pieniądze i rzeczy z zastrzeżeniem swych praw, do naszego depozytu oddali. Kto zaleceniu temu wbrew postapi, ten massie za wartość zatrzymanego lub zataionego odpowiedzialnym stanie się i oprócz tego utraci prawo swe zastawne, lub inne miane.

Bisher fcon mit bedeutenden Auftragen aus bem Großherzogthume Pofen beehrt und von vielen Seiten aufgefordert, habe ich mich entschloffen, eine Filial= Sandlung meines biefigen Geschafts in Pofen ju etabliren, mit beutigem Tage

zu eröffnen, und solche meinem zweijährigen Gehülfen Herrn Kolbe zur Führung zu übergeben; berselbe wird dort, wie bisher hier, alle Aufträge in meinem Namen auf das Schnellste bedienen, und bitte ich daher alle meine geehrten Handelungsfreunde, denen Posen naher ist als Berlin, sich zur Ersparung des Portos gütigst dorthin zu wenden.

Man sindet dort wie hier ein vollständiges Lager der vorzäglichsten schonswissenschaftlichen Werke aller deutschen Schriftsteller alterer und neuerer Zeit, größe tentheils elegant gedunden, so wie der besten ausländischen Klassiker, ausserdem die altern, so wie jedesmal sogleich die neu erschienenen Schriften in allen Zweizgen der Literatur, einen Vorrath von gedundenen Vüchern für höhere und niedere Schulen, desgleichen eine sorgfältige Auswahl von Kinderschriften und Gesellschaftschrieben, eine Sammlung guten geographischer Karten, schön gestochenen Vorsschriften zum Schönschreiben, Zeichenbücher, Stick und Strickmuster, Stammsbücher und elegant gemalte Stammbuchblätter, seine und geschmackvolle Tuschsarbenkäsischen, und andere passende, geschmackvolle Geburtstags und Weinachtszgeschenke, wobei ich für das Posener Geschäft noch besonders die Polnische Litezratur berücksichtiget, dasselbe mit einem guten Lager der besten Musikalien versehen, und mit einem Commissionslager sehr schön gearbeiteter Maroquin-Sachen, bestehend in Etuis in allen Formen, Vriestasschen, Notizbüchern und bergleichen verbunden habe.

Ich werbe mich freuen, wenn mein neu etablirtes Geschäft die Zufriedenheit ber bortigen Bewohner erhalt, und mit recht vielen schägbaren Auftragen bechrt wird, wie ich mich bessen hier so reichlich zu erfreuen habe.

Ernft Siegfried Mittler, Buchhandler,

Berlin Stechbahn Dr. 3, Pofen am Markt Do. 90,

Den 5, Jun 1820.

Subhaftatione = Patent.

Muf ben Untrag bes Glaubigere jubi= fchen Leberhandlers Dbad Cchave aus Liffa haben wir jum offentlichen Berkauf bes Dem Schuhmachermeifter Johann Sahn gu Odwetfau zugehorigen, bafelbft auf ber Rreutscher Gaffe unter Mr. 26. bele= genen, und von ben Cachverftanbigen auf 200 Rthlr. gewurdigten Saufes, im Wege ber nothwendigen Subhaftation ei= nen nochmaligen Termin auf ben 3ten Juli b. J. Bormittage um guhr in loco Schwenkau angescht, und laben Raufluftige hiermit ein, fich in biefem Termin einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbictenbe ben Buschlag bie= fes haufes nach erfolgter Approbation bes fompetenten Gerichts zu gewartigen.

Liffa ben 7. April 1820. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Subhaftatione : Patent.

In Folge bes hoben Auftrages bes Konigl. bochlobl. Landgerichts ju Pofen pom 16. Marz b. J., Nro. 5030., wird hiermit befannt gemacht, bag bie jum Machtaffe bes zu Jaraczewo verftorbenen Felichan Prusti geborigen Grundflucke, bestehend aus einem halben Quart Ader auf 100 Mthlr. taxirt, und einer Biefe pon amei Fuhren Ben, Geminnst auf igca dwie fury siana, ocepiona na tal.

Patent Subhastacyiny.

Na žądanie starozakonnego Obad Schay handluiącego skórami z Leszi,a iako Wierzycieła, oznaczywszy do sprzedaży publiczney domu Janowi Hahn szewcowi w Swięciochowie przynależącego, tamże na ulicy Krzyckiev pod liczbą 26 położonego i przez biegłych na tal. 200 otaxowanego drogą subhastacyi konioczney termin powtorny na dzień 3. Lip ca r. b. o godzinie g. zrana w mieście Święciochowie, zapozywamy ochote do kupna maiacych aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sadu właseiwego nastapić maiacey oczekiwać może.

Leszno d. 7. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W skutek wysokiego zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 16. Marca r. b. Nr. 5030, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, należące do pozostałości niegdy Felicyana Pruskiego w Jaraczewie, półkwarty reli oszacowaney na tal. 100 i łaka wyda-

50 Mible. tarirt, auf Unfuchen ber Erbintereffenten Behufe ber Museinanberfe= hung ein peremtorischer Termin auf ben 4. Juli b. J., Morgens um 9 Uhr, in unferm G richtstimmer allhier anberaumt worden ift. Es werden baher alle biejenigen, welche bas qu. Acter und Biefe zu faufen gesonnen und gahlungefahig find, bier= burch aufgefordert, in bem gedachten Termine vor und entweber perfonlich, ober durch gehörig legitimirte Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Gebote abs zugeben, und ju gewärtigen, bag an ben Meiftbietenden, nach porheriger Ginwilli= gung ber Erb Intereffenten, und bes oberpormundschaftlichen Gerichts ber 3u= schlag erfolgen wird.

Strem ben 21. April 1820.

Königl, Preuß. Friedensgericht Schrimmer Kreifes.

50 drógą subhastacyi, celem sukcessionalnego podziału na wniosek Sukcessorów sprzedane bydź maią.
Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy
ostateczny termin licytacyiny na dzięń
4. Lipca r. b. zrana o godzinie 9.
w tuteyszym Sądzie Pokoiu.

Wzywaią się więc ninieyszem wszyscy ci, którzy chęć do kupna tego maią i do zapłacenia są możni, aby się na wyż rzeczonym terminie peremtorycznym przed nami osobiście, lub przez należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż w terminie tym naywięcey daiący okupione grunta za poprzedniem zezwoleniem Interessentów i Sądu Nadopiekuńczego przysądzone mieć sobie będzie.

Szrem d. 21. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu Pow, Srcmskiego.

Uvertiffeme'nt.

Das zum Scharfrichter Krahelschen Machlaß gehörige Grundstück, soll dem Antrage des Vormundes, und der Bestimmung des obervormundschaftlichen Gerichts gemäß, im Bege der Subhastation in dem auf den 31. Juli d. I., Vormittags um 10 Uhr, in unserm Gesrichtshause angesetzten Termin, an den

Uwiadomienie.

Ninieyszem podaie się do publiczney wiadomości, iż stosownie do zdania opieki i postanowienia Kollegium pupillarnego, maią bydź nieruchomości do pozostałości kata Kratzell należące, przez subnastacyą w terminie dnia 3 I. Lipca zrana o godzinie 10. w izbie naszey sądowey Meistbietenben gegen gleich baare Jahlung in Courant verkauft, die Bedingungen den Kauffustigen im Termin bekannt gemacht werden und die Adjudication nach vorheriger obervormundschaftlichen Genehmis aung erfolgen.

Das zu verkaufende Grundftack ift im hiefigen Kammerei-Borwerk Groß=28162 ezof am Galgenberg belegen, und bes

Reht:

a) aus einem Wohnhause von 2 Stuben und einer Kammer, ist 56 Fuß lang, 12 Fuß breit, von Stron, Lehm, Felosteinen, auf Ständern erbaut, mit Stroh gedeckt, und ist im baulichen Zustande;

b) aus einem 10 Fuß langen und 12 Fuß breiten, von Schurzwerf erbaus ten- Stalle, in schlechterem 313

fande;

e) aus einem dito von 35 Fuß Länge, und 12 Fuß Breite, gleich dem vorigen erbaut, wohl aber von besseter Beschaffenhelt, und

d) aus einem Biertel Morgen Land.

Dies Grundstück zahlt, außer ben gewöhnlichen landesherrlichen Abgaben, einen jährlichen Canon von 2 Athlir, 12 gGr., und beim Verkauf den zehnten Groschen vom Kaufs-Pretio an den Grundbessitzer von Groß-Wilczok, und ist nach der gerichtlichen Tare 116 Athlir. 20 gGr. gewürdigt worden.

Uebrigens werden zugleich etwanig und bekannte Real = Pratendenten, welche an viesem Grundstück aus irgend einem Tizel Unsprüche zu haben vermeinen, hier= odbydź się maiącym po oznaymienia warunków do kupna się ubicgaiącym; więcey daiącemu za gotową zaraż zaplatą przedane, i za poprzedniczem Kollegium Pupillarnego zezwoleniem otrzymującemu przysądzone.

Nieruchomości takowe są położone przy gorze szubieniczney w okręgu do tuteyszey Kamellaryi należącego folwarku Wielkiego Wilczaka i

obeymuią w sobie:

a) dom mieszkalny o dwóch izbach i iedney komorże, 56 stóp długości a 12 szerokości trzymaiącey z słomy, gliny i kamieni w ryglówkę zbadowaney.

b) Staynia 10. stóp długości a 12 szerokości trzymaiąca, repara-

ćyi wymagaiaca,

e) druga takaż staynia 35 stóp długości a 12 szerokości maiąca w lepszym stanie się znaydująca,

d) cwiero iedna morgi gruntu.

Z nieruchomości tych, które podług taxy sądowey na 116 tal. 20 dgrotaxowane zostały, opłacać się zwykło oprocz zwyczaynych rządowych podatków do posiedziciela Wielkiego Wilczaka kanonu rocznego 2 Tal. 12. dgr. a w razie przedaży 10 grosz od summy szacunkowey.

Z resztą zapozywaią się również ninieyszem do powyższego terminu wszyscy niewiadomi Pretendenci realni, którzy do nieruchomości tych bądź z rakiego chcesz tytułu pretensye mieć rozumieją, iżby się w tym-

burch zu obigem Termin öffentlich unter ber Berwarnung porgeladen, baß nach Ablauf desselben, die sich nicht Gemelbeten prachudirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschneigen auferlegt werden foll.

Bromberg ben 20. Februar 1820. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

że zgłosili, i z swemi prawami się popisywali, po upłynieniu bowiem terminu takowego niestawaiący z pretensyami swemi prekludowanemi i na wieczne milczenie wskazani zostaną.

Bydgoscz d. 20. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoin.

#### Auftion.

In Termino den 13. Juni b. I., Wormittags um 9 Uhr, sollen im hiesigen Friedens-Gerichtslofale verschiedene dem Theilnehmer des zu Kozmin verübten Rent = Kassen = Diehstahls, Juden Meyer Elias Vottstein gehörigen Schnittwaaren, als: kattunene, baumwollene und Diftig-Tücher, Kattune, Wessen und Nanting, diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden; wozu wir Kaussussige hierzmit einladen.

Woussein ben 31. Mai 1820.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Aukcya.

W terminie dnia 13. Czerwca c. przed południem o godzinie 9. maią bydź w lokalu tutéyszego SąduPokoiu, rożne wspolnikowi popełnianey w Koźminie kradzieży w Kassie Dominialney, Żydowi Meyrowi Eliaszowi Bodstein należące towary, iako to: Chustki sycowe, bawełnicowe i dyftig, Syce, Westki i Nanka, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie, sprzedanemi; do czego ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 31. Maia 1820.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Patent Subhastacyiny.

Bufoige Auftrag bes Konigi. hochlobi. Lanogerichts zu Fraustadt vom 1. Mai b. 3., follen die gum Unton und Drigula Strogynskifden Dachlaß gehorigen Grundftude im freiwilligen Bege, Be= bufs ber Erbtheilung und Auseinanderfe= bung bifentlich subhaftirt werden; wir haben baber jum Berfauf biefer Grundfin= de, welche in einem Wohnhaus, Stallung, Windmuble und einer Wiefe befteben, in der Stadt Krammin belegen, und auf 4056 Al. poln. geschätt worden find, einen Termin auf ben r5. Juli b. 3., in loco ju Krzywin angesett, wozu wir Kaufluftige und Befitfahige einladen, wovon ber Meiftbictende unter Borbehalt ber Dbervormundschaftlichen Genehmis gung bie Abjudication gegen baare Bes zahlung zu gewärtigen hat.

uebrigens konnen die Bedingungen und bie Taxe in der hiefigen Registratur jederzeit eingesehen werden.

Reffen den 29. Mai 1820.

Ronigt. Preug. Friebensgericht.

Stosownie do polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 1. Maia r. b. maia do pozostałości Antoniego i Orszuli Stryczyńskich Małżonków należace grunta, drogą dobrowolney subhastacyi końcem podziału publicznie bydź sprzedanemi, wyznaczyliśmy tym końcem do sprzedania tych gruntów, które się z iednego domu, stayni, wiatraka i iedney łaki składaja, które w mieście Krzywiniu położone i na 4050 Zł. polsk. sądownie oszacowane sa, termin na dzień 15. Lipca r. b. in loco w Krzywiniu; wzywamy zatem ochotę do kupna i posiadania zdolność maiących aby się w terminie tym stawili, i może sie naywięcey daiący z zastreżeniem potwierdzenia Sądu Nadopiekuńczego zaraz za gotową zapłatę przybicia spodziewać.

Z resztą warunki i taxa mogą bydź każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzanemi.

Kościań d. 29. Maia 1820.

Król Prus. Sąd Pokoiu.

Subhaffations Patent.

Im Auftrage bes Königl. hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt vom 11. Mai b. J., soll im Wege der freiwistigen Sub-hastation Behufs der Erbtheilung die zum Felix Schubertschen Nachlaß gehörigen hier in Kosten belegenen Crundstücke bestehend:

1) in einem auf ber Posener Strafie sub Mro. 43. hieselbst belegenes Wohnhaus und Viehstall;

2) in einem bei dem hiefigen Domini= kaner-Rlofter belegenen Obsigarten 66 AR. lange

welche nach der unterm 26. Februar b. J. aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf

350 Rthir. gewürdigt worden.

In Termino von 20. Juli d. I., Machmittags um 2 Uhr, an den Meistebietenden bisentlich verkauft werden, wozu Kaussussige und Besitzsähige eingeladen werden, und zu gewärtigen haben, daß unter Borbehalt der obervormundeschaftlichen Genehmigung dem Meisteietenden gegen gleich baare Bezahlung der Zuschlag geschehen, und auf spätere Gesbote keine Kücksicht weiter genommen werden wird. Uebrigens kann die spezielle Tare und Bedingungen jederzeit in hiesger Kegistratur eingesehen werden.

Koffen ben 2. Juni 1820.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 11. Maia r. b. ma, drogą dobrowolney subhastacyi końcem podziału do pozostatości niegdy Felixa Szubert należąca Nieruchomość składaiąca się:

 z iednego tu w Kościanie na Poznańskiej ulicy pod Nr. 43. położonego domu mieszkalnego

z staynią, i

2) z iednego przy tuteyszym dominikańskim klasztorze położonego 66 P. obeymuiącego ogro-

du owocowego,

która podług taxy sądownie pod dniem 26. Lutego r. b. sporządzoney na 350 tal. oszacowaną została, w terminiednia 20. Lipca r.b. po południu 02. godzinie naywięcey daiącemu bydź sprzedaną, zapozywamy zatem na tenże termin ochotę do kupna i posiadania zdolność maiących, w którym naywięcey daiący z zastrzeżeniem potwierdzenia Sądu Nadopiekuńczego za zaraz gotową zapłatę przybicia spodziewać się może, na poźnieysze zaś licyta żaden wzgląd mianym nie będzie.

Z resztą taxa specyalna i Warunki mogą każdego czasu w tuteyszey Registraturze bydź przeyrzanemi.

Królewsko - Pruski Sąd Pokojus

#### Publicandum.

Obwiesczenie.

Das sub Mro. 92. hiefelbft belegene Wohnhaus nebst Sofraum und fleinen Garten, 78 Mthlr. 12 Gr. tarirt, foll Schulden halber offentlich an ben Deifibietenben zufolge Auftrages Gines Ronigl. Preuf. bochverordneten Landgerichts gu Meferit vom 8. d. M., verkauft werden. Bierzu fiehet ber Termin auf ben 31. Juli b. J. an, zu welchem Raufliebha= ber und Zahlungsfähige eingeladen wer= ben fich zu melben, und ihre Gebote ab= zugeben, und bes Zuschlags nach erfolg= ter Genehmigung ber Glaubiger gewarti= get zu fenn. Die Tare nebft Soppothefen= Schein konnen jederzeit in ber Regiffratur allhier eingesehen, und werden die Rauf= bedingungen im Licitations = Termine be= fannt gemacht werden.

Birnbaum ben 26. Mai 1820.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Dom pod Nr. 92. w Międzychodzie z podworzem i małym ogrodkiem, na tal. 78 dgr. 12 otaxowany. będzie z przyczyny dlugów publicznie więcey daiącemu sprzedany, a to na mocy zlecenia Pr. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 8. b. m. wydanego.

Tym końcem iest termin na dzień 3 I. Lipca r. b. tu wyznączony, na który chęć kupna maiących ninieyszem wzywa się, aby w rzeczonym dniu swe podania oddali i przybicia po nastąpioney approbacyi oczekiwali.

Taxawraz hypotecznym dokumentem, każdego dnia w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą, a punkta do licytacyi w samym terminie oznaymione będą.

Międzychod d 26. Maia 1820.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

Der Eigenthamer Johann Bierwagen in Silzer Hauland beabsichtigt auf seinen Grundstücken eine Bockwindmuble neu zu erbauen. Wer dagegen nach dem Edikt Obwiesczenie.

Właściel Soleckich Olędrów przedsięwziął sobie wystawienie nowego wiatraka wietrznego na swym własnym gruncie. vom 28. Offober 1810, ein Widerfpruchsrecht zu haben meint, hat solches beim Unterzeichneten binnen 8 Wochen anzuzeigen.

Wollstein ben 22. Mai 1820. Koniglich = Preuß. Landrath Bomster Kreises, Każdy któryby przeciw temu prawniena fundamencie Król. Edyktu z dnia 28. Października 1810 mógł protestować może o tem w przeciągu 8. tygodni podpisanemu donieść.

Wollsztyn d. 22. Maia 1820. Królewski Radzca Ziemiański Powiatu Babimostkiego.

Nachweisung ber Durchschnitts-Markt-Preise ber Stadt Liffa im Fraustadter

Kreise vom Monath Mai 1820.

Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Weizen 11 fl.  $3\frac{2}{4}$  gr.; Roggen 6 fl.  $26\frac{1}{4}$  gr.; Gerste 5 fl.  $11\frac{3}{4}$  gr.; Hafer 4 fl.  $20\frac{5}{8}$  gr.; Erbsen 8 fl.  $26\frac{1}{4}$  gr.; Hirse 9 fl.  $7\frac{7}{7}$ gr.; Buchweißen 6 fl. 15 gr.; Weisse Bohnen 22 fl.; Kartoffeln 2 fl. 15 gr.; Hopfen 3 fl. 15 gr.; Mindsleisch das Pfund Preuß. Gewicht 15 gr.; Schweinesleisch 15 gr.; Talg oder Unschütt 1 fl.; Heu der Sentner 5 fl. 15 gr. Stroh 5 fl. — gr.; veredelte Wolle der Stein zu 32 Pfund 90 fl., ordinaire 72 fl.; Taback der Sentner 30 fl. auch 27 fl.; Flachs der Stein 18 fl.; Hanf 24 fl.; Butter das Quart 1 fl.  $17\frac{1}{2}$  gr.; ordinaires Vier das Quart 4 gr.; ordinairer Brandtwein das Quart — fl.  $22\frac{1}{4}$  gr.; Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet 20 fl.; Sgubholz die Klaster 23 fl.  $1\frac{7}{8}$  gr.